# Gesetz : Sammlung

# ZBIÓR PRAW

fur die

dla

Königlichen Preußischen Staaten. Państw Królestwa Pruskiego.

(No. 1376.) Allerhöchste Kabinetsorber vom 5. Juli 1832., die gesetzlichen Festrage in der Rheinprovinz betreffend.

Auf ben Bericht des Staatsministeriums vom 20sten v. D. bestimme Ich jur Erledigung bes Zweifels, ber fich bei Unwendung der mit Meiner Genehmigung für Die Ergbideese Roln am 7ten Mai 1829. burch ben Erzbischof verkundigten Festordnung der facholischen Rirche, auf die burgerlichen Berhaltniffe in der Abeinproving, erhoben bat, daß benjenigen firchlichen Reiers tagen, welche die in der Rheinproving beftegende Ges fengebung bereits ju gefeslichen Sefttagen erflart bat, ber Oftermontag, ber Pfingstmontag, ber zweite Weihnachtstag und ber Buftag, mit ber rechtlichen Wirkung gefehlicher Festtage bingutreten und unter Einstellung der Umtsverrichtungen jeder offentlichen Beborde, feierlich begangen werden, auch unter ben gesetlichen Sesttagen in allen Fallen begriffen fenn follen, in welchen die Gefete, namentlich im Wechfels verkehre, der Festrage erwähnen, wogegen die übris gen in ber Festordnung genannten, fanonisch gultigen Feiertage, nur firchlich zu beobachten und als gefets liche Festrage nicht anzuseben find. Das Staatsmini. Jahrgang 1832. (Nro. 1376-1379.)

(No. 1376.) Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 5. Lipca 1832., tyczący się postanowionych świąt uroczystych w Prowincyi Nadreńskiej.

W celu usunięcia wątpliwości, wynikłej z zastósowania ordynacyi świąt uroczystych kościoła katolickiego, ogłoszonej za Mojem zezwoleniem przez Arcy-Biskupa dla Archidyecezyi Kolońskiej pod dniem 7. Maja 1829., do stósunków cywilnych w Prowincyi Nadreńskiej, postanawiam w skutek raportu Ministeryi Stanu z dnia 20. z. m., iż do świąt uroczystych kościelnych, uznanych już przez istniejące w Prowincyi Nadreńskiej prawodawstwo za święta prawem postanowione, należą także poniedziałek wielkanocny, poniedziałek świąteczny, dzień Śgo Szczepana i dzień pokuty, z prawnym skutkiem postanowionych świąt uroczystych, które powinny być uroczyście obchodzone z zawieszeniem działań urzędowych każdéj władzy publicznéj i mają wchodzić do liczby postanowionych świąt uroczystych we wszelkich przypadkach, w których ustawy, mianowicie w czynnościach wekslosterium hat biesen Befehl burch bie Gesetsfammlung bekannt zu machen.

Berlin, ben 5. Juli 1832.

# Friedrich Wilhelm.

Un bas Staatsministerium.

wych, wspominają o świętach uroczystych, inne zaś w ordynacyi świąt wymienione, kanonicznie ważne dni uroczyste, mają być tylko za kościelne, nie zaś za prawem postanowione święta uważane. Ministeryum Stanu rozkaz ten przez Zbiór praw obwieści.

Berlin, dnia 5. Linca 1832.

### FRYDERYK WILHELM.

Do Ministerjum Stanu.

(No. 1377.) Allerhöchste Kabinetsorber vom 24sten Juli 1832., die Einführung der revidirten Städte= Ordnung, in der Stadt Wendisch=Buchholz im Regierungs=Bezirke Potsdam, betreffend.

Uuf Ihren Untrag vom 25sten v. M. will Ich der Stadt Wendisch Buchholz, im Teltowschen Kreise, die revidirte Stadte Ordnung hierdurch verleihen, und Ihnen, dem Minister des Innern und der Polkzei, überlassen, wegen deren Einführung die weitere Einleitung zu treffen.

Berlin, ben 24. Juli 1832.

## Friedrich Wilhelm.

Un die Staatsminister Maaffen und Frh. v. Brenn.

(No. 1377.) Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 24. Lipca 1832., względem zaprowadzenia przejrzanéj ordynacyi miejskiéj do miasta Wendisch-Buchholz w obwodzie Regencyi Poczdamskiéy.

Na wniosek WPanów z dnia 25. z. m. nadaję miastu Wendisch-Buchholz w Powiecie Teltowskim, przejrzaną ordynacyą miejską i poruczam WPanu, Ministrowi spraw wewnętrznych i policyi, wydanie dalszych rozporządzeń względem jéj zaprowadzenia.

Berlin, dnia 24. Lipca 1832.

#### FRYDERYK WILHELM.

Do Ministrów Stanu Maassen i Barona Brenn.

(No. 1378.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 24sten Juli 1832., betreffend die Vertretung der Gemeinden des Herzogthums Westphalen, vor Gericht.

Hus ben in Ihrem Berichte vom 24ften v. M. ange, führten Grunden, fege Ich, nach Ihrem Untrage,

(No. 1378.) Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 24. Lipca 1832., tyczący się zastępowania gmin Xtwa Westfalskiego przed Sądem.

Z przytoczonych w raporcie WPP. z dnia 24. z. m. powodów, postanawiam według ich wnio-

fest: daß im Herzogthume Westphalen, so lange das selbst nach der Großherzoglich Bestischen Kommunals D. dnung verfahren wird, die Vorschriften verselben auch in Hinsicht aller Angelegenheiten, welche sich auf die Vertretung der Stadt, und Landgemeinden vor Gericht und auf die Ausstellung ihrer Vollmachten beziehen. Unwendung finden, und die abweichenden Bestiehen. Unwendung finden, und die abweichenden Bestimmungen der Allgemeinen Gerichtsordnung, insoniderheit die SS. 4. und 47. des Anhanges und die SS. 40. und 44. Tit 3. Th. 1., suspendirt bleiben sollen.

Sie haben diesen Erlaß durch die Gefegfammlung jur offentlichen Renntniß zu bringen.

Berlin, den 24. Juli 1832.

# Friedrich Wilhelm.

den Minister des Innern und der Polizei und die Justizminister.

svostolish near mearainm two

sku: iż w Xięstwie Westfalskiem, dopóki tamże postępować się będzie podług W. Xiążęco-Heskiej ordynacyi kommunalnej, przepisy tejże stosowane być mają także we względzie wszelkich okoliczności, ściągających się do zastępowania gmin miejskich i wiejskich przed Sądem i do wystawiania ich pełnomocnictw, a postanowienia Powszechnej Ordynacyi Sądowej, mianowicie §§. 4. i 47. Dodatku i §§. 40. i 44. Tyt. 3. Cz. 1. pozostają zawieszone.

Podacie WPP. to postanowienie przez Zbiór praw do wiadomości powszechnej.

Berlin, dnia 24. Lipca 1832.

### FRYDERYK WILHELM.

mus of the Relative and the Double of the Co.

Ministra spraw wewnętrznych i policyi oraz Ministrów sprawiedliwości.

(No. 1379.) Allerhöchste Kabinetsorber vom Sten August 1832., betreffend bas Refurs = Verfahren gegen Erkenntnisse der Untergerichte, in Bagatellsachen.

Um die Zweisel zu heben, welche über die Unwendung des §. 18 Tit. 26. der Prozes. Ordnung, das Rekursversahren in Bagatellsachen bei den Untergerrichten betreffend, entstanden sind, sesse Ich, auf Ihren gemeinsamen Bericht vom 18ten Juli c., Folzgendes fest:

- 1) der im f. 18. Tit. 26. der Prozest Ordnung bes zeichnete Rekurs findet gegen alle Erkenntnisse der Untergerichte, gegen welche keine Uppellation zus lässig ist, also mit Rücksicht auf die Bestimmung vom 13ten März 1803. in Bagatellsachen statt, die nur zwanzig Thaler oder weniger betragen;
- 2) Diefer Refure muß fpateftens binnen vier Wochen

(No. 1379.) Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 8. Sierpnia 1832., tyczący się postępowania rekursowego przeciw wyrokomniższych Sądów, w sprawach bagatelnych.

W celu uprzątnienia wątpliwości, które powstały względem zastósowania §. 18. Tyt. 26. Ordynacyi processowej, co do postępowania rekursowego w sprawach bagatelnych u Sądów niższych, postanawiam, na wspólny WPanów raport z dnia 18. Lipca r. b., co następuje:

1) oznaczony w §. 18. Tyt. 26. Ordynacyi processowej rekurs ma miejsce przeciw wszelkim wyrokom Sądów niższych, przeciw którym appellacya nie jest dozwoloną, a zatem ze względem na postanowienie z dnia 13. Marca 1803. w sprawach bagatelnych, które tylko dwadzieścia Talarów lub mniej wynoszą;

2) rekurs ten powinien najdaléj w przeciągu

nach Publikation des Erkenntnisses, bei dem vors gesetzten Obergerichte angebracht werden;

3) das Rekursgesuch wird bei diesem wie andere Memorialien vorgetragen und

a) wenn es offenbar unzulässig oder ungegrundet erscheint, durch ein Defret zurückgewiesen;

b) andernfalls fordert das Obergericht von dem erkennenden Gerichte Bericht mit Einsendung der Ukten, indem es nach Befinden der Ums stände zugleich die Sistirung des Vollzuges des Urtheils verordnen kann;

c) findet das Obergericht nach Eingang der Bers handlungen und abermaligem Bortrage der Sache, den Rekurs unzuläsig oder ungegründet, so wird er durch ein Dekret zurückgewies fen, und dieses dem Unterrichter unter Rücksfendung der Akten bekannt gemacht;

d) ist der Rekurs zulässig, so wird dem Gegenstheile das Rekursgesuch in Ubschrift zugeferriget, mit der Aufforderung, seine Gegener-klärung binnen einer präklusiven Frist von 14 Tagen bei dem Obergerichte abzugeben. Nach Ablauf dieser Frist erfolgt die Entscheidung sowohl wegen der Hauptsache, als wegen des Rostenpunkts, durch eine nach Borschrift des g. 110. des Anhangs zur Allgemeinen Gerichts. Ordnung abzufassende Resolution.

Diese Bestimmungen sind durch die Gesetsfammi lung zur offentlichen Kenntniß und Nachachtung der Gerichte zu bringen.

Berlin, ben 8. August 1832.

### Friedrich Wilhelm.

Un die Staats - und Justizminister v. Kampg und Mühler. czterech tygodni od publikacyi wyroku, być założonym do przełożonego Sądu wyższego;

3) wniosek o rekurs przedstawia się w tymże

jak inne memoryały i

 a) ježeli widocznie nie może być dopuszczonym lub jest nieuzasadnionym, oddala się przez dekret;

 b) inaczéj zaś żąda Sąd wyższy od wyrokującego Sądu raportu z dołączeniem akt, i w miarę okoliczności może zarazem nakazać wstrzymanie exekucyi wyroku;

c) jeżeli wyższy Sąd mając sobie nadesłane akta i rzecz powtórnie przedstawioną, znajduje rekurs niedozwolonym lub nieuzasadnionym, odrzuca go przez dekret i zawiadomia o tém Sąd niższy przy zwrocie akt:

d) jeżeli rekurs zostaje przyjętym, przeséła się stronie przeciwnéj wniosek o rekurs w kopii, z wezwaniem, ażeby złożyła Sądowi wyższemu swą deklaracyą w ciągu terminu prekluzyinego dni 14stu. Po upłynieniu tego terminu następuje decyzya tak względem przedmiotu głównego, jako też względem kosztów, przez rezolucyą, według przepisu §. 110. Dodatku do Powszechnéj Ordynacyi Sądowéj wydaną.

Postanowienia te, do których Sądy winny się stósować, mają być przez Zbiór praw do

wiadomości publicznéj podane.

Berlin, dnia 8. Sierpnia 1832.

#### FRYDERYK WILHELM.

Do Ministrów Stanu i Sprawiedliwości Kamptz i Mühler.